## N= 14.

## Posener Intelligenz - Blatt.

## Mittwoch den 16. Januar 1833.

Angekommene Fremde vom 14. Januar 1833.

Br. Graf Awiledi aus Broblewo, Br. Pachter v. Lewandowski aus Dales wo, f. in Do. 99 Bilbe; Gr. Raufmann Prell aus Berlin, Gr. Raufm. Drinfel aus Frankfurt a. b. D., Sr. Raufm. Claffen aus Stettin, I. in Do. 1 Ct. Martin; Br. Guteb. v. 3ndlinefi aus Rrznzowfo, I. in Do. 251 Bredlauerftrage; Br. Raufmann Bernhard aus Liffa, Sr. Defonomie : Commiff. Loreng aus Birnbaum, I. in Do. 136 Bilhelmeftraße; fr. Pachter Karonefi aus Rozuchowo, fr. Pachter Stalameti aus Rybno, I. in Do. 168 Bafferftrage; Gr. Guteb, Semlineti aus Blotnica, Sr. Geiftlicher Gorefi aus Priment, Sr. Geiftlicher Piotromefi aus Dostowo, Br. Griftlicher Nomadi aus Dpatowo, Br. Guteb, v. Urbanowefi aus Romornif, Sr. Defon. Commiff. Beh aus Stabrowice, I. in Do. 384 Gerberftr.; bie Bru, Raufleute Cohn und Beilchenfeld aus Liffa, I. in No. 124 St. Abalbert; Sr. Raufmann Gottheil aus Frauftadt, fr. Raufm. Abraham aus Pinne, I. in Do. 20 St. Abalbert; Sr. Adminiftrator Toperowelli aus Loffowto, I. in Ro. 26 Ballifchei; Gr. Pachter Bortowefi aus Panienta, I. in Do 33 Ballifchei; Die hrn. Kauffeute Lichtenftabt, Konigeberg und Reich aus Rrotojonn, 1. in Do. 350 Judenstraße.

Boiktalcitation. Bon bem unters deichneten Landgerichte werden nachstehende abwesende Personen, namlich:

- 1) ber Knecht Michael Kosmann aus Tlukamn, Oborniker Kreifes, welder im Jahre 1811 zum polnischen Militair ausgehoben ift;
- 2) die Aniela Groulfowsfa, welche vor 40 Jahren mit ihren Eltern

Zapozew edyktalny. Podpisany Sąd Ziemiański zapozywa ninieyszem następuiące nieprzytomne osoby, iako to:

 Michała Kossmann parobka z Tłukawy powiatu Obornickiego, którego w roku 1811- do woyska polskiego wzięto;

2) Anielę Grdułkowską, która tu stąd przed lat 40. z rodzicami Martin und Regina Grbultowsfi= fchen Cheleuten, von hier nach Ruß=

land verzogen;

3) ber Riemergeselle Ignah Prokowski and Berdychowo bei Schrimm geburtig, welcher im Jahre 1801 auf die Wanderschaft ging, und in bsterreichische Militairdienste getreten seyn soll;

4) Johann Bukowski aus Schrimm, welcher schon vor 50 Jahren nach Polen gegangen seyn, und als

Soldat gedient haben foll;

5) der Micolaus Pissewicz, aus Posen gebürtig, welcher im Jahre 1806 ins polnische Militair eingetreten seyn soll;

welche feit ihrer Entfernung nichts pon fich haben horen laffen, fo wie ben Porgenannten etwa hinterlaffenen unbefannten Erben 11110 Erbnehmer biermit aufgefordert, ihrem Leben und Aufenthalt unverzüglich und fpateftens bis zu bem auf ben 11. September 1833 por bem Land= gerichte = Uffeffor b. Bener in unferm In= ftructions:3immer Bormittags um 11 Uhr anbergumten Termine Schriftlich ober perfonlich Rachricht zu geben und weitere Unweisung, im ausbleibenden Salle aber ju gewärtigen, baß fie fur tobt erffart, und ihr Bermogen ihren legitimirten nachsten Erben ausgeantwortet werden wird.

Pofen, ben 1. November 1832. Snigl, Preuf. Landgericht.

swemi Marcinem i Reginą małżonkami Grdułkowskiemi do Rossyi wyprowadziła się;

3) Rymarczyka Ignacego Prokowskiego z Berdychowa pod Szre mem rodem, który poszedlszy w roku 1801. na wędrowkę, służbę w woysku austryackiem przyjąć miał;

 Jana Bukowskiego z Szremu rodem, który iuż przed lat 50 do Polski poyśdź i tamże w woy-

sku služyć mial:

5) Mikołaja Pisiewicza z Poznania rodem, który 1806. r. do woyska polskiego poysdź miał;

którzy od czasu ich oddalenia się żadnéy o sobie niedali wiadomości, niemniéy ich sukcessorów i spadkobierców, iskichby pozostawić mogli, aby o swém życiu i pobycie, niezwłocznie, a naypóźniey w terminie na dzień II. Września 1833. w izbie sądowey Zamku naszego, przed Deputowanym Assessorem Ur. Beyer o godzinie 11. przed połu. dniem piśmiennie lub osobiście donieśli i dalszych rozporządzeń ocze-W razie albowiem przeciwnym, żostaną za nieżyjących ogłoszeni i maiatek ich naybliższym wylegitymowanym ich sukcessorom wydanym zostanie.

Poznań, d. 1. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiańskie

Subhastationspatent. Das im Rrobener Greife belegene, garichtlich auf 47,407 Rthl. abgeschäfte abliche Gut Goldemfo ober Czefir in cum pertinennis Golejewo und Olbina, worauf bas Lebragerecht fur Die Athanafia geborne v. Rogalineta vermutwete v. Brouito, mota haftet, foll im Wege ber nothmen-Digen Subhaftation offentlich an ben Meifibietenben verfauft werden, und es find hierzu bie Bietungotermine auf ben 15. December d. 3., den 16. Mars 1833, und ber peremtorifche Termin auf ben 19. Juni 1833, por bem herrn Landgerichte = Rath Welff Morgens um 9 Uhr allhier angeselft. Befigfabigen Raufern werden biefe Ter= mine mit ber Rachricht befaant gemacht, daß in dem letten Termine bas Grunds fluck bem MeifiBietenben jugefchlagen und auf die etwa nachher einfommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, insofern nicht gefetliche Sinderniffe eine Ausnahme gulaffen.

Uebrigens sieht bis 4 Mochen bor bem letten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Taxe, welche zu jeder Zeit in unserer Registratur eingeschen werden kann, vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Frauftadt, ben 20. August 1832. Ronigs. Preuf. Landgericht.

Patent subhastocyiny. W powiecie Krobskim polożone, sądownie i a 47.407 tal ocenione dobra szlacheckie Golejewko czyli Czestram cum pertinentiis Golejevo i Olbina, na ktorych dożywocie dla Anastaryi z Rogalinskich owdowiałey Bronikowskiey iest zapisane, droga subhastacyi publicznie naywiecey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyine na dzień 15. Gruduia r. b., dzień 16. Marca 1833., termin zaś peremtoryczny na dzień 19. Czerwca 1833. zrana o godzinie 9. przed W. Wolff Sedzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maigcych uwiadomiamy o terminach tych ·z nadmienieniem, iż w terminie ostatním nieruchomość naywięcey daiącemu przysądzoną zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne okoliczności wyjątku nie dozwolą.

Zresztą zostawia się aż do 4. tygodni przed ostatnim terminem każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy, która każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może, zayść były mogły.

Wschowa, d. 20. Sierpnia 1832. Krolewsko Pruski Sad Ziemiański. Bekanntmachung. Der jubische Handelsmann Philipp Abersbach und bessen Braut, Sara Dorothea Biber, beide hieselbst, haben in dem unter sich am 7. d. Mts. errichteten gerichtlichen Chevertrage die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welsches nach Vorschrift des §. 422. Tit. I. Thl. II. des Allgemeinen Landrechts zur Renntniß des Publikums gebracht wird.

Fraustadt, den 10. December 1832. Konigl. Preuß. Land-Gericht.

Obwieszczenie. Starozakonny Filip Adersbach handlerz i tegoż oblubienica, Sara Dorota Biber, oboie ztąd, w kontrakcie przedślubnym sądownie dnia 7. m. b między sobą zawartym, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli, co stósownie do §. 422. Tyt. I. Gz. II. Prawa Powszechnego kraiowego, do publiczney wiadomości się podaie.

Wschowa, d. 10. Grudnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

2lvertissement. Zum Verkauf bes hieselbst auf der Thorner Vorstadt in der Rujawer Straße unter No. 261° belegenen, dem Kämmerci-Cassen-Diener Joshann George Möhlist und dessen Scherrau Anna Maria geborne Konsch gehörigen, auf 2716 Athl. 2 fgr. 1½ pf. abgeschätzten Grundstäcks, sieht im Wege der nothwendigen Subhastation ein Vietungszermin auf

ben 23. Februar 1833, ben 27. April 1833, und ber peremtorische Termin auf

ben 29. Juni 1833, vor bem Herrn Landgerichte-Rath Krause Morgens um 9 Uhr an hiefiger Gerichteftelle an.

Die Tare kann in unserer Registratur eingesehen werben.

Bromberg, ben 5. November 1832. Konigl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie, Do przedaży posiadłości tu na Toruńskim przedmieściu, przy ulicy Kujawskiey pod No. 261° położoney, do Jana Jerzego Moehlisa sługi Kassy kameralney i żony tegoż Anny Maryi z Konszów należącey, na 2716 Tal. 2 sgr. 1½ fen. ocenioney, wyznaczone są w drodze konieczney subhastacyi termina licytacyjne na

dzień 23. Lutego 1833. r., dzień 27. Kwietnia 1833. r., termin zaś peremtoryczny na

dzień 29. Czerwca 1833 r., zrana o godzinie 9. przed Ur. Krause Sędzią Ziemiańskim w naszym lokalu służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszey Registraturze,

Bydgoszcz, d. 5. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Avertissement. Jum Berkauf bes zu Inin unter No. 176 belegenen, zur Michael Burczynskischen erbschaftlichen Liquidationsmasse gehörigen, auf 1786 Rehte. abgeschätzten Grundstücks, steht im Wege der nothwendigen Subhastation ein peremtorischer Bietungs= Termin auf den 9. Februar 1833 bor dem herrn Ober= Landes, Gerichts= Ussessor v. Tippelsfirch Morgens um 9 Uhr an hiessiger Gerichtsstelle on.

Die Taxe kann in unserer Registratur eingesehen werben.

Bugleich werben bie ihrem Aufenthalt nach unbefannten Glaubiger, als:

1) ber Martin Sporny, welcher fruher in Warschau im polnischen Militair gestanden haben soll,

2) Die Erben des gu Inin verfforbenen Uckerbargers Undreas Burca,

3) die Geschwister Johann und Florian Burca aus Inin oder deren Erben, hiermit aufgefordert, in dem anstehenden Termine zu erscheinen und ihre Rechte wahrzunehmen, widrigenfalls dem Meiste bietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Rausschillings, die Löschung der sämmtlich eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Zweck der Production des Instruments bedarf, verfügt werden wird.

Bromberg, ben 25. October 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Do przedaży po siadłości w mieście Źninie pod liczbą 176. sytuowanéy, do sukcessyino-likwidacyinéy massy Michała Burczyńskiego należącey, na 1786 tal. oszacowanéy, wyznaczony iest w drodze koniecznéy subhastacyi termin peremtoryczny licytacyiny na dzień 9. Lutego 1833. roku przed Ur. Tippelskirch Assessorem Sądu Nadziemiańskiego zrana o godzinie 9tey w naszym lokalu służbowym.

Taxa może być przeyrzana każdego czasu w naszey Registraturze.

Zarazem wzywaią się ninieyszém z pobytu niewiadomi wierzyciele realni, iako to;

- Marcin Spórny, który dawniéy miał służyć w woysku polskiém w Warszawie;
- sukcessorowie zmarłego w Kcyni obywalela Andrzeia Burcy;
- Jan i Floryan rodzeństwo Burca ze Żnina, lub ich sukcessorowie;

ażeby na wyznaczonym terminie stawili się i praw swych dopilnowali, gdyż w razie przeciwnym nietylko przysądzenie na naywięcey daiącego nastąpi, ale też po złożeniu summy kupna wymazanie wszystkich zaintabulowanych iako i próżno wychodzących pretensyy, a wprawdzie ostatnich pomimo potrzeby złożenia instrumentu nakazane zostanie.

Bydgoszcz, d. 25. Paździer. 1832. Król, Pruski Sąd Ziemiański, Boiktalcitation. Von dem unterzeichneten Königl. Ober-Landes-Gericht werden

1) ber Johann Friedrich George, Cohn bes Colonisten Martin George aus Mitstrung, welcher sich im Jahre 1815 von dort in das Großherzog; thum Posen begab, woselbst er verscholt;

2) der Johann Friedrich Brendel, Sobn des Geldaten Gottfried Brendel zu Kunzendorff, geboren am 20. Januar 1788, welcher im Jahre 1812 mit den französisischen Truppen nach Rußland ging und seitdem keine

Machricht von sich gab;

nachdem auf Todeserklarung derselben angetragen ift, biermit öffentlich vorgelaben, dergestalt, daß sie oder deren Erben sich binnen neun Monaten, spatestens aber in dem auf den 30. October 1833 Bormittags um ti Uhr anstehenden Termine auf hiesigem Schlosse vor dem ernannten Deputirten Ober-Landes-Gerichts-Reserrendarius von Burmb zu melden haben. Wer sich bis zu dem Termine nicht meldet, soll für todt erklart, und sein zurückgelassenes Bermogen seinen nächsten sich legitimirenden Erben zuerkannt werden.

Glogan, den 29. December 1832.

Ronigi. Preuß. Ober-Landes-Gericht von Nieberschlesien und ber Lausig.

Publikandum. In Termino ben 12. Februar f. sollen in loco Gräß die der Synagoge zu Gräß gehörigen Revenüen, namentlich aber die Arupke, an den Meistbietenden verpachtet werden, wozu wir Pächter mit dem Bemerken vorladen, daß der reine Ertrag der sämmtlichen Revenüen, nach Abzug der Gehälter der Synagogen Beamten und sonstigen Ausgaben, auf 233 Athl. 1 fgr. 11 pf. ermittelt ift, und die Bedingungen bei uns eingesehen werden können.

Buf, ben 14. December 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Publicandum. W terminie dnia 12. Lutego r. p. maią na mieysca w Grodzisku dochody Synagogi Grodziskie a szczegołowo Krupki wiące w daiącemu bydź wydzierzawione, do czego my dzierzawców z tą wzmianką zapozywamy, że czysty dochod po odciągnieniu pensyów dla urzędników Synagogi i innych wydatków na 233 Tal. 1 sgr. 11 fen. wypośrodkowany iest, i że warunki u nas przeyrzane być mogą.

Buk, dnia 14. Grudnia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju. Steckbrief. Der unten naher fignalifirte jubifche hanbelomann und Schneiber Gabef Simon Louis, welcher fich Befrügereien zu Schulden kommen laffen, hat Gelegenheit gefunden, geftern Abend aus dem hiefigen Gefangenshause zu entspringen.

Alle reip. Militair= und Civil-Behörden, fo wie jedes einzelne Individuum insbesondere, werden hiermit ersucht, auf diesen gefährlichen Menschen genau zu vigiliren, im Betretungefalle zu arretiren und geschloffen an und abführen zu laffen.

Signalement.

Der Handelsmann Sadek Simon Louis aus Chodziesen gebürtig, 1) alttestamentarischer Religion, 2) 27 Jahr alt, 3) 5 Fuß 4½ 3oll groß, 4) schwarz zes Haar, 5) gewöldte Stirn, 6) schwarze Augenbraunen, 7) branne Augen, 8) große und rothsteckigte Nase, 9) proportionirten Mund, 10) gesunde und vollz zählige Jähne, 11) rundes Kinn, 12) rothbraunen Backenbart, 13) ovale Gezählige Jähne, 14) gesunde Gesichtsfarbe, 15) gedrungene Gestalt, 16) spricht angeblich nur deutsch, 17) hat keine besondere Keunzeichen.

Befleibung.

Blautuchenen etwas engen Ueberrock, grautuchene Beinkleiber, schwarztuchene Defte, gruntuchene Muge mit braunem Pelz, gelbgestreiftes Halstuch und Halbstiefel. — Meseritz, den 4. Fannar 1833.

Sonigliches Preugifches Friedens=Gericht.

Beughauses zu Schrimm find etwa folgende Materialien erforderlich:

1) 4500 Kubikfuß Bauholz,

2) 19000 Duß Bretter und Bohlen,

3) 14000 laufende Fuß Latten, 4) 58 Schachtruthen Felbsteine,

5) 80 Schachtruthen Mauer= und Pflafterfand,

6) 165000 Mauer= und Dachffeine,

7) 250 Tonnen Rubersdorffer Ralf à 4 Berliner Scheffel.

Bur Berdingung dieser Materialien auf dem Wege der Submission an geeignete und cautionsfähige Unternehmer, haben wir einen Termin auf den 30.
Fanuar d. J. Mittags 12 Uhr im Geschäftslokale des landrathlichen Amtes zu
Schrimm angesetzt, und laden qualificirte Unternehmer hierdurch ein, sich in demfelben zur Abgabe threr Offerten einzusinden. Die Materialien-Unschläge, so wie

bie sonstigen Bedingungen, konnen bei bem genannten landrathlichen Amte und auf ber Königl. Intendantur bes V. Armee-Corps hier jederzeit eingesehen werden. Posen, ben 9. Januar 1833.

Ronigl. Intenbantur V. Armee-Corps.

Bekanntmachung. Mit Bezug auf meine Bekanntmachung vom 2. d. M. bringe ich hiermit zur diffentlichen Kenntniß, daß ich mit dem Verkauf der Menbeln in dem Schlosse zu Kozmin am 28. d. M. den Anfang machen, in den folgenden Tagen die Basche und das Tischzeug, am 4. und 5. Februar c. die Gemälde und Kupferstiche, am 6. desselben Mts. insbesondere den Wagen, und in den übrigen Tagen die sonstigen Effecten versteigern werde.

Krotoschin, ben 11. Januar 1833. Der Landgerichts Secretair Nawarra. Obwieszczenie. Odwołując się na moie obwieszczenie z dnia 2, m. b. uwiadomiam ninieyszém szanowną Publiczność, iż sprzedaż mebli w zamku Kożminskim dnia 28. m. b. rozpocznę, w następujących dniach bieliznę, obrusy i serwety, dnia 4. i 5. Lutego r b. malowidła i kopersztychy, dnia 6. tegoż m. w szczególności powóz, a w następujących dniach resztę effektów sprzedawać będę.

Krotoszyn, d. 11. Stycznia 1833. Król. Sądu Ziem. Sekretarz Nawarra.

Ein mit guten Zeugniffen verfebener Runftgartner, beffen Frau zugleich geseignet ware, einer Schankwirthschaft vorzustehen, kann von Oftern c. ab ein Unterkommen finden in Urbanowo nahe bei Pofen.